## N= 251.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Freitag den 19. Oktober 1832.

Angefommene Fremde bom 17. Offober 1832.

Br. Guteb. v. Gierafgewöfi aus Lonie, Fraulein v. Miastowsta aus Lubafg, Br. Raufmann Lemberger aus Warfchau, Br. Raufmann Schulz aus Magbeburg, I. in Do. 1 St. Martin; Frau Pachterin v. Raczynsfa aus Glupon, I. in No. 3 St. Martin; Br. Conducteur Bielte aus Bnin, Br. Guteb. b. Turno aus Obiegiers, I. in Ro. 99 Bilde; Gr. Guteb. Dalefgnuffi aus Pomargany, I. in No. 187 Bafferstraße; Fran Guteb. v. Niegolewsta aus Mlodasto, fr. Moramsfi, ehemal. Staate-Referendar, aus Lubonia, I. in Do. 251 Breslauerftr.; Sr. Graf Mycielski aus Debno, Sr. Erbherr Prufimski aus Garbi, Sr. Erbherr Czarnecki aus Blocifzewo, Fran v. Blodzewska aus Wierzynina, I. in Mo. 243 Breslauerftrafe; fr. Erbherr Stablewsfi aus Rolaczfowo, fr. Erbherr Czapsfi aus Dfiet, Gr. Burger Lewandowsfi aus Samter, Gr. Burger Bialafgynefi aus Rigczon, Frau v. Grabeta aus Meuftadt a. d. D., Gr. Probft Rutecki aus Potus lice, Gr. Pachter 3brubzeweffi aus Janowiec, I. in No. 391 Gerberftrafie; Br. Pachter Buffe aus Mechlin, Frau Morawinsta aus Chnino, I. in No. 20 St. Abalbert; Frau Koralewska aus Barbo, I. in No. 12 Zagorze; Hr. Guteb. v. Dobrogaisti aus Viegrowo, Sr. Kreis-Steuereinnehmer Rrypftofowicz aus Schroba, I. in No. 384 Gerberftrage; Sr. Erbherr Rurowski aus Dufzno, I. in No. 395 Gerberftraffe.

Bekanntmachung. In der Obersförsterei Polajewo, Belauf Eichquast und Kowanowso, stehen ganz nahe an der Warte und ein Theil & Meile davon, 866 Klastern Kiefern Klobenholz zum Verkauf. Auch konnen in dem, so zu sagen, dem Wartha-Fluß anstoßenden Jagen 14 des Belaufs Eichquast gegen

Obwieszczenie. W nadleśnictwie Polajewskim, w rewirze Eichkwast i Kowanowku, w bliskości rzeki Warty, ½ część zaś w odległości ¼ mili, stoią 866 sążni drzewa sosnowego w szczepach na sprzedaż; można również w wydziale 14 rewiru Eichkwast tak mówiąc do rzeki War-

1000 Stud Mittele und Klein-Bauholg und Bohlstamme vom Stamm erstanden werden.

Eine eigene Königl. Holzablage ift vorhanden, wo das Holz ein Jahr lang frei stehen bleiben kann.

Jum bffentlichen Berkauf dieses Holzes haben wir einen Licitations. Termin auf den 30. Oktober d. J. in unsferm Sitzungsfaale anberaumt und bezwerken: daß der Forster Wilke, in Eichz quast bei Obornik wohnhaft, auf Erforzbern das Holz in beiden Beläufen vorzzeigen wird.

Posen, den 30. September 1832. Konigl. Preufische Regierung, Abtheilung für die direkten Steuern,

Domainen und Forsten.

Bekanntmachung. Das ben Johann George und Marianna Roguschschen Cheleuten gehörige, ju Mendymafzewo, Pofener Rreifes, Do. 6. belegene Rufti= fal-Grundfluck, welches auf 124 Rthl. 3 Ggr. 10 Pf. gerichtlich abgeschätt worden ift, foll Schulden halber im Termine den 29. December c. Bor= mittage um II .Uhr in unferm Parteien-Bimmer por bem Landgerichts = Rath Rugner meiftbietend verfauft werden. Indem wir hierzu Raufluftige einladen, bemerten wir zugleich, baß ber Meift= bietende ben Buschlag, wenn nicht gefehliche Sinderniffe eintreten, ju gewärs tigen hat.

ty dotykaiącym około 1000 sztuk średniego i drobnego budulcu, i drzewa kozłowego na pniu nabyć. Skład właściwy królewski exystuie na którym drzewo bezpłatnie przez ciąg roku iednego zostawać może.

Do sprzedaży publiczney drzewa rzeczonego termin licytacyi na dzień 3 o. Października r. b. w izbie posiedzeń naszych wyznaczyliśmy, nadmieniając iż podleśniczy Wilke w Eichkwast pod Obornikami mieszkający, na żądanie drzewo w obrewirach okaże.

Poznań, dnia 30. Września 1832 Królewska Pruska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

Obwieszczenie. Gospodarstwo rólnicze Jana Jerzego i Maryanny małżonków Rogaszew w nowym Dymaszewie pod Nro. 6. w powiecie Poznańskim położone, sadownie na 124 Tal. 3 sgr. 10 fen. otaxowane, z przyczyny długów w terminie dnia 29go Grudnia r. b. przed poludniem o godzinie 10téy w mieyscu posiedzeń naszych przed Ur. Kutzner Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego naywięcey daiącemu ma być sprzedane. Wzywaiąc przeto na tę licytacyą chęć nabycia maiących oświadczamy im przytem, że naywięcy uzyska przybicie, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Die Tare bes Grundfince, jo wie bie Raufbedingungen konnen taglich in unferer Registratur eingesehen werden.

Pofen, den 1. Oftober 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll bas in Unruhstadt, im Bomster Kreise, unter ber No. 89 gelegene, bem Färber Laube gehörige, 616 Athlie. 26 Sgr. 8 Pf. tarirte Wohnhaus nehst Färberei, Mansgel und Garten, im Wege der Excention bffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 11. Januar 1833 ansteshenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser ein, laden.

Die Tare und die Raufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferitz, ben 30. August 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Zum bfefentlichen Verkauf bes im Gnesener Kreise belegenen, zur Balentin v. Mlodzianos wölischen erbschaftlichen Liquidations. Masse gehörigen Sutes Swiniarki nebst Zubehör, welches gerichtlich auf 17,861 Athl. 18 Sgr. 6 Pf. gewürdigt worden ist, haben wir einen neuen Vietungsstermin auf ben 22. Februar 1833 Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Math v. Potrykowski hiestelbst anderaumt, zu welchem zahlungsstelbst anderaumt, zu welchem zahlungsst

Taxa tego gospodarstwa i warunki przedaży codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznáń, dnia 1. Paździer. 1832. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Domostwo mieszkalne w mieście Kargowie, w powiecie Babimostkim, pod liczbą 89. leżące, farbierzowi Laube należące, i sądownie na 616 tal. 26 sgr. 8 fenocenione, będzie drogą exekucyi, wraz z farbiernią, męglownią i ogrodem, w terminie peremtorycznym na dzień 11. Stycznia 1833. tu wyznaczonym publicznie naywięceńy daiącemu przedane.

Chęć kupienia maiąci wzywaią się

nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze' naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 30. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Do sprzedania publicznego wsi Swiniarki z przynależytościami w powiecie Gnieżnieńskim położoney, do massy sukcessyino - likwidacyiney niegdy Walentego Młodzianowskiego należącey, która na 17,861 Tal. 18 sgr. 6 fen. iest oszacowaną, wyznaczyliśmy nowy termin licytacyiny na dzień 22. Lutego 1833. zrana o godz. 9. przed W. Potrykowskim Sędzią Ziem. w sali posiedzeń naszych, na który chęć

fähige Rauflustige mit bem Bemerken vorgeladen werden, daß die Tare in un= serer Registratur eingesehen werden kann.

Zugleich werben die, bem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger:

- 1) ber Unton v. Grabefi,
- 2) die Erben der Marianna verwittwet gewesenen v. Mlodzianowska, ge= bornen v. Swinarska,
- 3) bie Thadeus v. Monniczschen Mi= norennen,
- 4) die Erben ber verchelicht gewesenen v. Siemigtkowska,
- 5) die Stanislans v. Wilczynsfischen Erben,
- 6) die Unna verebelichte v. Roterbeta, geborne v. Mlodzianowsta,

hiermit aufgefordert, in diesem Termine personlich oder durch einen gesehlich zuslässigen Bevollmächtigten, wozu ihnen die Justiz Commissarien Landgerichtse Rath Schulz, Sobesti und v. Rentowski vorgeschlagen werden, zu erscheinen, und ihre Rechte geltend zu machen, widrisgenfalls bei ihrem Ausbleiben dem Meiste bietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach Erlegung des Kaufgeldes die Lbschung ihrer Forderungen verfügt werden soll, ohne daß es der Vorlegung der Justrumente hedars.

Onesen, den 27. September 1832.

Roniglich Preuß. Landgericht.

maiących nabycia i zapłacenia możnych z tém nadmieniemiem zapozywamy, że taxa iéy w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Zarazem wzywa się z pobytu swego niewiadomych nam wierzycieli,

iako to:

1) Antoniego Grabskiego,

- 2) Sukcessorów Maryanny z Swinarskich byłéy wdowy Młodzianowskiey,
- 3) Nieletnich dzieci Tadeusza Woynicza,
- 4) Sukcessorów byłéy zaślubioney Siemiątkowskiey,
- 5) Sukcessorów Stanisława Wilczyńskiego,
- 6) Annę z Młodzianowskich zaślubioną Koterbska,

iżby się na tym terminie osobiście, albo przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, na których onymże Sędziego Ziemiańskiego i Kommissarza Sprawiedliwości Ur. Schulz UUr. Sobeskiego i Reykowskiego Kommissarzy sprawiedliwości przedstawiając, stawili, prawa swe udowodnili, w razie bowiem przeciwnym, nietylko że przyderzenie na rzecz Pluslicytanta nastąpi, ale nadto, po złożeniu summy szacunkowéy, wymazanie ich długu roztządzoném być ma, niepotrzebując nawet do tego złożenia instrumentu.

Gniezno, d. 27. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Rrobener Rreife belegene, gerichtlich auf 47,407 Rthl. abgeschätzte adliche Gut Golejewto oder Czeftram cum pertinentiis Golejewo und Olbina, worauf bas Lebtagerecht für Die Athanafia geborne v. Rogalineta verwittwete v. Bronifo= wefa haftet, foll im Wege ber nothwen= bigen Gubhaftation offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, und es find hierzu die Bietungstermine auf ben 15. December b. J., ben 16. Marg 1833, und ber peremtorische Termin auf ben 19. Juni 1833, bor bem herrn Landgerichte = Rath Wolff Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Befigfahigen Raufern werden biefe Ter= mine mit ber Nachricht befannt gemacht, baf in bem letten Termine bas Grunde ftud bem Meiftbietenben jugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gesetzliche Sinderniffe eine Musnahme zulaffen.

Nebrigens steht bis 4 Mochen vor bem letten Termine einem Jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare, welche zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werben kann, vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Fraustabt, ben 20. August 1832. Ronigs. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. W powiecie Krobskim położone, sądownie na 47,407 tal. ocenione dobra szlacheckie Golejewko czyli Czestram cum pertinentiis Golejewo i Olbina, na których dożywocie dla Anastazyi z Rogalinskich owdowiałéy Bronikowskiéy iest zapisane, drogą subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine na dzień 15. Grudnia r. b., dzień 16. Marca 1833., termin zaś peremtoryczny na dzień 19. Czerwca 1833. zrana o godzinie 9. przed W. Wolff Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwolą.

Zresztą zostawia się aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy, która każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, zayść były mogły.

Wschowa, d. 20. Sierpnia 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das zu Ustz unter No. 81 belegene, ben Schiffer Unton Korberschen Gheleuten zugehörige Grundstück, bestehend

- 1) aus einem Wohnhause,
- 2) einem Dbftgarten hinter bem Saufe,
- 3) einem Dbfigarten zwischen ben Magborfichen und Marcinfowefischen Grundfinden,
- 4) zwei Wiesen auf bem Nethruche,
  - 5) einem Garten am Meudorfer Wege,
  - 6) einem Garten hinter ber zweiten Brude,
  - 7) einer Roppel in Mlynist,
  - 8) einem Garten hinter ber erften Brude,

welches nach ber gerichtlichen Tare auf 840 Athl. 20 Sgr. gewürdigt worden ist, foll auf den Antrag eines Gläubigers biffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Vietungs-Termin ist auf den 11. December c. vor dem Herrn Landgerichts-Rath Fischer Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen und auf die etwa nachher einskagen werden sehole nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grünzde eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneibemuhl, b. 13. August 1832.

Ronigl. Preuf, Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Uściu pod Nro. 81. położona, do szypra Antoniego Koerber i żony iego należąca, składaiąca się:

- 1) z domu mieszkalnego,
- 2) sadu za domem polożonego,
- sadu między posiadłościami Matzdorfa i Marcinkowskiego leżącego,
- 4) dwoch lak w legu noteckim,
- 5) ogrodu przy drodze Nowowieyskiey, '
- 6) ogrodu za drugim mostem,
- 7) pastewnika w młyniska,
- 8) ogrodu za pierwszym mostem,

która podług taxy sądownie sporządzoney na 840 Tal. 20 sgr. iest oceniona, na żądanie wierzyciela iednego publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 11go Grudnia 1832. zrana o godzinie 10téy przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym Fischer w mieyscu, wyznaczony został. Zdólność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iz nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zas podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą na przeszkodzie.

Pila, dnia 13. Sierpnia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

- let 1 - let 2 - 12 1 - let 1 - let 1 - let 2 1 constrains and anchors and

Steckbrief. Der wegen bringenden Berdachts, in Dobrzyca am 22. September c. Feuer angelegt zu haben, zur Kriminal-Untersuchung gezogene Schuhmacher Jakob Frasunkiewicz hat in der Nacht vom 13. zum 14. d. Mts in Dobrzyca, woselbst berselbe zur Lokal-Commission im dortigen Kommunal-Gefängnisse verhaftet gewesen, Gelegenheit gefunden, durch gewaltsamen Ausbruch, mit Zurücklassung der Handketten, zu entspringen.

Alle Civils und Militair, Behörden werden hiermit dienstergebenst ersucht, auf diesen sehr gefährlichen Berbrecher ein wachsaues Auge zu haben, benselben im Betretungsfalle arretiren, und unter einer sicheren Bedeckung dem unterzeicheneten Inquisitoriate abliefern zu lassen.

Das Signalement des Infulpaten folgt anbei.

Signalement.

1) Familiennamen, Frasunkiewicz;
2) Wornamen, Jakob; 3) Geburtsort, Kozmin; 4) Aufenthaltsort, Dobrzyca;
5) Religion, katholisch; 6) Alter, 36
Jahr; 7) Größe, 5 Fuß 3 Zoll; 8)
Haare, röthlich; 9) Stirn, frei; 10)
Mugenbraunen, röthlich; 11) Augen, bläulich; 12) Nase, lang und spißiß;
13) Mund, gewöhnlich; 14) Bart, röthlich; 15) Zähne, gut und von eine ander abstehend; 16) Kinn, rund; 17)
Gesichtsbiidung, länglich; 18) Gesichtsfarbe, blaß; 19) Gestalt, schlank; 20)
Sprache, polnisch und etwas beutsch;

List gończy. O mocne podeyrzenie podłożenia cgnia w dniu 22go Września r. b., do indagacyi kryminalney pociągniony szewc Jakób Frasunkiewicz, w nocy z 13. na 14. b. m. w Dobrycy, gdzie tenże dla Kommissyi lokalney w tamecznym komunalnym więzieniu był osadzony, przez gwałtowne wyłamanie się, przy pozostawieniu kaydan naręcznych, znalazł sposobność zbiegnienia.

Wszelkie cywilne i woyskowe władze wzywamy ninieyszem uprzeymie, aby na tegoż bardzo niebespiecznego zbrodniarza baczne oko mieć, i w razie dostrzeżenia onegoż przyaresztowały, i pod bespieczną strażą podpisanemu Inkwizytoryatowi odstawić kazały.

Rysopis obwinionego załącza się. RYSOPIS.

1) Nazwisko, Frasunkiewicz; 2) imie, Jakób; 3) mieysce urodzenia, Koźmin; 4) mieysce zamieszkania, Dobrzyca; 5) religii, katolickiéy; 6) wiek, 36 lat; 7) wzrost, 5 stóp 3 cale; 8) włosy, czerwonawe; 9) czoło, otwarte; 10) powieki, czerwonawe; 11) oczy, niebieskawe; 12) nos, długi i kończaty; 13) usta, zwyczayne; 14) broda, czerwonawa; 15) zęby, zdrowe i ieden od drugiego odstawa; 16) podbrodek, okrągły; 17) twarz, podługowata; 18) cera, blada; 19) postać, szczupła; 20) mo.

21) befondere Rennzeichen, einen rothen Schnauzbart und Sommersproffen.

#### Befleibung.

- 1) Gin leinener Staubmantel,
- 2) eine furge Pelgjache,
- 3) eine alte Tuchweste,
- 4) ein Paar leinene Sofen,
- 5) ein Paar furze alte Stiefeln vom Militair,
- 6) ein graufattunes halstuch,
- 7) eine graue Filzmuße mit einem Schild.

Rozmin, den 14. Oftober 1832. Ronigl. Preuß. Inquifitoriat. wa, po polsku i cokolwiek po niemiecku; 2r) znaki szczególne, czerwone wąsy i piegi.

ODZIEŻ.

- 1) Płócienny płaszcz,
- 2) krótka skórzana kurtka,
- 3) stara sukienna westka,
- 4) para płóciennych spodni,
- iedna para krótkich starych bótów od woyska,
- 6) szara kartunowa chustka na szyie,
- 7) szara kapeluszowa czapka z dasz kiem.

Koźmin, dnia 14. Paździer. 1832. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Den resp. Herren Abonnenten zeige ich hierburch ergebenst an, baß bas zweite Konzert mit Tanzvergnügen Sonnabend den 20. Oktober im Saale bes Hotel de Saxe bestimmt stattsinden wird. Anfang pracise 7 Uhr Abends.

3. G. Haupt.

# Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maß und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Mittwoch den 10. Oktober.                                                      |                          | Freitag den 12. Oktober.           |                                                                                 | Montag den<br>15. Oftober.                                                      |                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                     | von<br>der fgr. vf.                                                            | bis<br>Atl.fgr. vf.      | von<br>Mir.fgr.vf.                 | bis<br>New far re                                                               | von<br>Ner.fgr.vf.                                                              | his<br>neir.fgr.vf.                           |
| Meizen der Scheffel | 1 17 6<br>- 27 6<br>- 17 6<br>- 16 -<br><br><br><br>- 15 -<br>3 20 -<br>1 10 - | Million Could by Million | 1 17 6<br>- 27 6<br>- 17 6<br>- 16 | 1 25 —<br>1 2 6 —<br>20 —<br>18 —<br>1 2 6 —<br>8 —<br>17 6<br>3 20 —<br>1 15 — | 1 17 6<br>- 27 6<br>- 17 6<br>- 16 -<br><br>- 7 -<br>- 15 -<br>3 15 -<br>1 10 - | 1 25 - 18 6 - 17 - 1 2 6 - 17 6 3 20 - 1 15 - |